## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtoir im Posthause.

As 47. Donnerstag, den 24. Februar 1842.

Angekommene Fremde vom 21. Februar.

herr Milewell, Doct. ber Phil., aus Berlin, I. in No. 15 Wronkerstraße; Br. Dberamtn. Bedmann aus Morn, I. im Hotel de Rome; Br. Guteb. Graf Plater aus Bronomo, Gr. Fabrifbefiger Wendler aus Dreeben, Die Grn, Probfte Diniewicz aus Enbasch und Diniewicz aus Dietrzanowo, I. im Hotel de Berlin; Sr. Saffelt, Doct. ber Meb., aus Schmiegel, Sr. Raufmann Roppe aus Berlin, I. in ber gold. Gane; Br. Probst Zajonc aus Garne, Br. Probst Subert und herr Guteb. v. Bojanowefi aus Golembin, Die Grn. Guteb. v. Gromegnneft aus Pray= borowfo, v. Kurowefi aus Baborowfo, v. Nechrebecki aus Zydowo und Lat aus Leg, I. im Hôtel de Paris; Gr. Guteb. v. Gorgyneffi aus Karmin, I. im Hôtel de Cracovie; die Brn. Guteb. v. Zielistawefi aus Potrzebowo und v. Starzynsfi aus Splawie, Br. Probft Jafinsti aus Glupia, Gr. Pachter v. Wieczedi aus Do= biejewto, I, im Hôtel de Dresde; Sr. Defan Komafinsti aus Schubin, Sr. Conbitor Brzesniewefi aus Goffnn, I. in ben brei Sternen; die herren Raufl. Gilberftein aus Zions, Laskowicz aus Plefchen und Diener aus Breslau, Die grn. San. belel. Ligner aus Neuftadt a/W., Simon und Aron aus Filehne, I. im Sichborn; bie herren Guteb. Gebr. v. Mielensti aus Gogolewo, v. Zafrzewsfi aus Koforgyno und v. Rwiledi aus Morownica, I. im Bagar; fr. Portepeefahnrich v. Angern aus Frankfurt a/D., fr. handl.=Gehulfe Bofe aus Birte, I. im fcmargen Abler.

Dom 22. Sebruar.

Se. Durchl. der Hr. Fürst Sulfowski aus Reisen, die Hrn. Guteb. v. Ras bziminski aus Bomblin und v. Kierski und Offrowo, I. im Hotel de Saxe; Hr. Raufm. Winter aus Leipzig, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Kaufmann Lesser aus Chodziesen, I. im Tyroler; die Hrn. Kaufl. Littmann aus Jaraczewo und Cohn aus Milosław, I. im Sichborn; die Hrn. Kaufl. H. Krakau und J. Krakau aus Schwe-

rin a/W., J. Levy, Setrich, A. J. Levy und Hr. Sattlermeister Schwabach aus Birnbaum, I. im Sichkranz; Hr. Oberamtm. Eggert aus Samoczyn, Hr. Dom. 2 Alktuar Wahmann aus Mrowino, Frau Apotheter Weiß aus Culm, Frau Gutsb. v. Kurowska aus Bolewice, Hr. Lehrer Lorenz aus Gembiß, Hr. Schauspiel-Direkt. v. Lozynski aus Polen, Hr. Kaufm. Saling aus Berlin, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Gutsb. Graf v. Potulicki u. Graf v. Jaluski aus Niechanowo und v. Chłapowski aus Bronikowo, I. im Bazar; Hr. Pachter Menclewski aus Kajewno, Hr. Apotheker Meumann aus Schmiegel, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gutsb. Baron v. Zetteriß aus Gnesen, die Hrn. Schauspieler Levasseur, Lacquement, de Bougart und Minard aus Paris, I. im Hôtel de Rome; Frau Gutsb. v. Raczynska aus Chwalkowo, I. im schwarzen Abler; Hr. Pächter Hermel aus Cielimowo, Hr. Bürzgermstr. Riedel u. Bäckermstr. Mattner aus Schmiegel, I. im Hôtel de Pologne.

1) Bolgende Bers

schollene:

1) der Rrüger Martin Borowicz aus Stalmierowice, Inowraclawer Kreisfes, welcher por ungefähr 52 Jahren von bort nach Polen sich entsfernt hat;

2) ber Johann Dobrzyneft aus Sabowiec, welcher im Jahre 1819 auf bem Transporte entsprungen ift;

3) bie Charlotte Louise Sahne, verchelichte Grabe, welche im Jahre 1812 von bier verschollen;

4) Die Unng Beinge, geborne Magfiewicg, welche vor 35 Jahren von

Reuhoff verzogen;

5) ber Anbreas Awiattowsti aus Szablawice, welcher vor ungefahr 18 Jahren beim Festungsbau in Thorn beschäftigt gewesen;

6) ber Lucas Lindebein aus Erin, welder gulegt im Jahre 1816 in Erin

fich aufgehalten haben foll;

7) ber Muller Samuel Leng, von ber Samofgyner Muble;

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby zapodziane, iako to:

- Borowicz Marcin karczmarz że Skalmierowic, powiatu Inowracławskiego, który przed około 52 laty oddalił się ztamtąd do Polski;
- 2) Dobrzyński Jan z Sadowca, który w roku 1819 zbiegł, będąc transportowanym;

3) Charlotta Luiza Hähne zamężna Graebe, która w roku 1812 zni-

kła tu ztąd;

4) Anna z Maskiewiczów Heintze, która przed 35 laty wyprowadziła

się z Nowegodworu;

 Kwiatkowski Andrzey ze Szadłowic, który przed około 18 laty pracował przy budowaniu twierdzy Toruńskiéy;

6) Lindebein Łukasz, który w roku 1816 miał przebywać w Kcyni;

7) Lenz Samuel młynarz z młyna Samocińskiego; 8) ber Schafer Martin Robbe aus Sansfelbe, welcher im Jahre 1805;

9) ber fleischergeselle Carl Ringelmann, welcher im Jahre 1812 fich nach Rußland begeben haben foll;

10) bie Marie Louise Seidler, geborne Golg und beren Chemann, welche vor etwa 20 Jahren nach Polen sich entfernt;

11) ber Franz Siewiereki, welcher im Jahre 1807 als Solbat nach War=

fchau gegangen fein foll;

12) ber Schreiber Andreas Sammansfi

aus Rojewo;

- 13) ber Abam von Wysiedt, welcher im Jahre 1812 von hier bem Rudmarsch ber Franzosen gefolgt sein soll;
- 14) ber Johann Grapp aus Cifgen;
- 15) ber Erbpachtegute. Besitzer Joseph Machowicz aus Swigte bei Gnesen;
- 16) ber Christian Mathwich aus Alein-Lubs und beffen Geschwifter Michael und Eva Rofine Mathwich;

17) ber Schloffergefelle Sylvester v. Raboszewest aus Inowraciam, welcher vor etwa 24 Jahren aus Galizien von sich Nachricht gegeben hat;

modo deren Erben und Erbnehmer, werden hierdurch aufgefordert, dem unsterzeichneten Gerichte von ihrem Leben und Aufenthalte sofort Nachricht zu geben oder in dem am 4. Ju ni 1842. Vorsmittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affessor von Bangerow anderaumten Termine person-lich oder durch einen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Herrn Justiz-Rommissarien

- 8) Rohde Marcin owczarz, który w roku 1805;
- 9) Ringelmann Karól, który w roku 1812 udać się mieli do Rossyi;
- 10) Marya Luiza z Goltzów Seidler i mąż iéy, którzy przed około 20 laty oddalili się do Polski;
- 11) Siewierski Franciszek, który w roku 1807 miał poyść iako żolnierz do Warszawy;

12) Szymański Andrzey pisarz z Ro-

jewa;

13) Wysiecki Adam, który w r. 1812 miał udać się za ustąpuiącą armią francuzką;

14) Grapp Jann z Ciszna;

15) Machowicz Józef dzierzawca wieczysty z Swiątego pod Gnieznem;

16) Mathwich Krystyan z małego Lubczu i rodzeństwo iego Michał i Ewa Rozyna Mathwichowie;

17) Radoszewski Sylwester slósarczyk 2 Inowracławia, który przed około 24 laty dał o sobie wiadomość z Galicyi;

teraz sukcessorowie i spadkobiercy ich wzywaią się ninieyszém, ażeby nam o swém życiu i pobycie natychmiast dali wiadomość, lub téż zgłosili się w terminie na dzień 4go Czerwca 1842 przed południem o godzinie 10téy przed Deputowanym Ur. Vangerow, Assessorem Sądu podpisanego wyznaczonym osobiście albo przez pełnomocnika, na

Dogel, Schultz I, und Schultz II, vor; geschlagen werden, sich zu melben, wis brigenfalls sie für tobt erklärt, und ihr Bermögen ihren nächsten legitimirten Er; ben oder Erbnehmern verabfolgt werden wird.

Bromberg, ben 21. Juni 1841.

Ronigl. Ober-Lanbesgericht.

Veffentliches Aufgebot. 2) Deffentitutes verige des auf ber In dem Hopothekenbuche des auf ber hiefigen Vorstadt Ballischei sub Nro. 25. belegenen Grundftucte find Rubr. III. Nro. 1. - 847 Athlr. 10 fgr. ale eine Raufgelberforberung ber minderjahrigen und abwesenben Erben ber Martin und Ratharina geb. Walter-Sendlerichen Cheleute mit 5 Prozent verzinslich und nach einer einviertelfährigen Rundigung gahl= bar, in Gemäßheit bes zwifchen ben ge= nannten Erben und bem Burger Carl Steglin uber Diefes Grundftuck am 1. Juli 1814. notariell geschloffenen Rauf= Rontrafts und ber Ginwilligung ber Bor= befigerin Friederife gefchiedenen Paul= mann d. d. Pofen ben 26. Febr. 1819. bermoge Berfugung vom 2. Juli 1841. mit bem Bemerten, bag nach ber Behauptung best jegigen Befigere Giegis= mund Engel biefe Poft bereits bezahlt fein foll, eingetragen. Da nun ber gebachte Befiger Siegismund Engel, welcher weber beglaubte Quittungen bes unftreitigen letten Inhabers biefer Forberung borgeis gen, noch biefen Inhaber ober beffen Er-

którego przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Vogla, Schultza I. i Schultza II., gdyż ieżeli ani wiadomości nie dadzą, ani się téż nie zgłoszą, kędą uznani za umarłych, a maiątek ich wydanym zostanie naybliższym i wylegitymowanym ich sukcessorom.

Bydgoszcz, dn. 21. Czerwca 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Publiczne obwieszczenie. W księ. dze hypotecznéy nieruchomości tu na przedmieściu Chwaliszewie pod Nro. 25 leżącey, zaintabulowane są pod Rubr. III. Nr. 1. 847 Tal. 10 sgr. iako pretensya z summy szacuna kowéy małoletnich i nieprzytomnych sukcessorów Marcina i Katarzyny z Walterów Seydlerów małżonków z prowizya po 5 od sta, spłacalna po kwartalném wypowiedzeniu, stósownie do kontraktu kupna względem tév nieruchomości między Karólem Steglinem wspomnionemi sukcessorami pod dniem 1. Lipca 1814 przed Notaryuszem zawartego i zezwolenia poprzedniéy właścicielki Fryderyki rozwiedzioney Paulmann d. d. Poznań 26. Lutego 1819 r., na mocy rozrządzenia z dnia 2. Lipca 1841r., z tém nadmieniemiem, iż podług twierdzenia teraźnieyszego właściciela Zugmunta Engel, summa ta iuż ma być zapłaconą. Ponieważ wspomniony właściciel Zygmunt Fngel, który ani wierzytelnych kwitów ben bergeftalt nachweisen fann, bag fie gur Quittungeleiftung aufgefordert wers ben fonnten, das gerichtliche Aufgebot beantragt bat, fo ergeht hiermit an alle Diejenigen, welche auf die gebachte eingefragene Forberung aus irgend einem Grunde Unfpruch zu haben glauben, nas mentlich an die oben erwähnten Erben ber Martin und Ratharina geb. Walter: Cendlerschen Cheleute, beren Erben, Ceffionarien, oder die fonft in beren Rechte getreten find, die Aufforderung, ihre et= wanigen Unfpruche innerhalb breier Donate, langftens aber in bem am 1. Upril 1842. Bormittage um 10 Uhr vor bent Deputirten, Landgerichtsrath Bohuftedt, im hiefigen Gerichtegebaude angesetzten Termine anzumelben, wibrigenfalls bie fich nicht Melbenben mit ihren Unfpruchen auf die eingetragene Forderung gang= lich ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch nach ergangenem Prafluffone = Erfenntniffe bie Loschung im Sypotheken-Buche bewirft Uebrigens werben bie werden wird. Juftig = Commiffarien Brachvogel, Dou= glas, Gierich zur etwa nothigen Bevoll= machtigung vorgeschlagen.

Pofen, ben 2. November 1841.

school vinter all all the collections of

ville e o this offense is the

Ronigl, Land, und Studtgericht.

ally wight or middle of the distance these

niezaprzeczonego ostatniego posiadacza téy pretensyi okazać, ani téż tegoż posiadacza lub iego sukcessorów w ten sposób wymienić może, aby do wystawienia kwitu zapozwani być mogli, o publiczne obwieszczenie wniósł, wzywaią się więc ninieyszém wszyscy, którzy do zaintabulowanév summy z iakiegokolwiek badź powodu pretensye mieć sądzą, mia. nowicie wyżey wspomnieni sukcessorowie Marcina i Katarzyny z Walterów Seydlerów małżonków, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci którzy z resztą w prawa ich wstąpili, aby się z mniemanemi swemi pretensyami w przeciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 1. Kwietnia 1842 przed południem o godzinie lotey przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Bonstedt, w izbie sądowey wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie ci, którzy się nie zgłosili, z pretensyami swemi do zainta. bulowanéy summy zupełnie wyłączeni, i im dla tego wieczne milczenie nakazane, także po zapadłym wyroku prekluzyinym wymazanie w księdze hypotecznéy uskutecznione zostanie. Zresztą przedstawiaią się Kommissarze sprawiedliwości Brachvogel, Douglas, Giersch, do udzielenia w razie potrzeby pełnomocnictwa. Poznań, dnia 2. Listop, 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

3) Der Kaufmann Sphraim Renard hierselbst und bas Fraulein henriette Weit, haben mittelst Severtrages vom 26. Januar 1842 die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennt-niß gebracht wird.

Pojen, am 31. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ephraim Renard kupiec w mieyscu i Henriette Weitz panna, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Stycznia r. 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 31. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Bekanntmachung. Die Frau Land = und Stadtgerichts-Rathin Bottis cher Wilhelmine geborne Sturkel hat, nachdem sie großjährig geworden, laut gerichtlicher Erklärung vom 16. Decems ber vorigen Jahres in ihrer Ehe mit dem Land = und Stadtgerichts-Rath Botsticher allhier, die Gemeinschaft der Güster und bes Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 9. Februar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. W. Wilhelmina z Sturzlów, małżonka Sędziego Ziemsko-miejskiego Bötticher w miejscu, po dojściu pełnoletności, wspólność majątku i dorobku w teraźniejszém swém małżeństwie, deklaracyą sądową z dnia 16. Grudnia roku zeszłego wylączyła, co się niniejszém ogłasza.

Gniezno, dnia 9. Lutego 1842.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Bekanntmachung. Der Depos fital = Rendant Carl Ernst Heinrich hiers selbst und bessen Braut Henriette Rießke, diese mit Zustimmung ihres Vaters des Mühlengutsbesitzers Rieske zu Kowanows fo, haben mittelst gerichtlichen Vertras ges vom 16. Januar 1842 in ihrer kunftigen Che die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Samter, ben 19. Januar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Rendant depozytalny, Karól Ernst Heinrych i jego narzeczona Henryka Rieske, ostatnia z zezwoleniem oyca swego, posiedziciela włości młyna, Rieske w Kowanówku, na mocy układu sądowego z dnia 16go Stycznia 1842 w swém przyszyłém małżeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, d. 19. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt: Gericht gu Inomraclam.

Das Erbpachte : Wormerk Siedluchno, hiesigen Kreises, abgeschätz auf 5200 Ribir. 13 fgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am Isten Juli 1842 Wormittags 10 Uhr an ordentsicher Gerichtsstelle subhasirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermelbung ber Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Inowraclam, ben 3. December 1841.

7) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt=Gericht zu Meserit.

Das zum Nachlasse bes Tuchmacher Johann Christoph Seifert gehörige, zu Bratz sub Nro. 79./23. belegene, aus einem Wohnhause, Stallung nebst Zubeshör, 3 Garten und einer Wiese bestehende Grundstück, abgeschätzt auf 658 Athle. zufolge der, nebst Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. Mai 1842. Vormittags 12 Uhr in Bratz, in der Behausung des Ackerburger Penther subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Ters mine zu melben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Inowracławiu.

Folwark wieczysto-dzierzawny Siedluchna, położony w powiecie tuteyszym, oszacowany na 5200 Tal. 13 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 1. Lipca 1842 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Inowracław, d. 3. Grudnia 1841.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt do pozostałości po sukienniku Janie Krysztofie Seifert należący, w Brojcach pod liczbą 79/23 położony, z domu mieszkalnego, stajni, z przyległościami, 3 ogrodów i jednéj łąki składający się, oszacowany na 658 Tal. wedle taxy, mogącej być przeyrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 4go Maja 1842 przed południem o godzinie 12tej w Brojcach w pomieszkaniu obywatela Penter sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniej w terminie oznaczonym. Die bem Aufenthalte nach unbekannten Erben des Tuchmacher Johann Chrisfioph Seifert und beffen Chefrau Johanna Maria geb. Jokisch, werden hierdurch bffentlich vorgeladen. Niewiadomi z pobytu sukcessorowie po sukienniku Janie Krysztofie Seifert i małżonce jego Joannie Maryi z Jokiszów, zapozywają się ninieyszém publicznie.

8) Bekanntmachung. Der hinter ben Tagelbhner Angust Aurz und Chrisstian Weichert unterm 5. Januar b. J. erlassene Steckbrief, ceffirt, da beide Ins culpaten wieder ergriffen worden sind. Obwieszczenie. Wydany list gończy na dniu 5. Stycznia r. b. za wyrobnikiem Augustem Kurz i Krystyanem Weichertem, znosi się, gdyż obaj obwinieni znowu schwytanemi zostali.

pofen, den 16. Februar 1842.

Poznań, dnia 16. Lutego 1842. Królewski Inkwizytoryat.

Königliches Inquisitoriat.

9) Bom Iften April d. J. ab ift bie Gaftwirthichaft im Schilling zu pachten. Der Burgermeifter Guberian.

10) Die Verlobung meiner Tochter Johanna mit bem herrn S. M. Schefftel in Breslau, beehre ich mich Freunden und Verwandten ergebenst anzuzeigen. Witwe Michaline Königsberger.

Mis Verlobte empfehlen sich:

- with preducy i walls in the

Country w (country oznaczon ce)

Johanna Königeberger.
5. B. Schefftel.

- 11) Fur Gartenbesitzer. Mit ben vorzüglichsten Gemuses, Grad: und Blumensaamen, für beren Aufrichtigkeit garantirt wird und wovon die Preisberz zeichnisse in der Bohlibbl. Mittlerschen Buchbandlung in Posen und Gnesen aus, gegeben werden, empsiehlt sich zu geneigten Auftragen ganz ergebenst.
  3. B. Schultze, Runft= und handelsgartner in Berlin, Reue Belt.
- 12) Beste Sardellen a Pfb. 15 fgr. empstehlt: Julius horwitg, Friedrichs = Strafe Mro. 14.
- 13) Frische Austern hat erhalten die Swieże ostrzygi otrzymał handel Handlung Sppniewski in Posen. Sypniewskiego w Poznaniu.